gaer, Corfue

tester Waare is ren bestehe in Triest. uverts |

ndruck
1.75 M an,
iff, Schöne[1989]
and franco.

Itfde

Schriften

Borichriften lart,

"gen baar [423:

in, Berlag und in SW., Boto

eb. Beinemann, it. Frauen.

chric und perden M. 3.80. omifch u. fehr [1560 Formel

ion diei. BL

cifter Peters

6 Gemeindes hechitah der beamten ents

es jur War-chlächter, die andere Un-tet werden

Werner

pi. Anomme berücklichtigt.

5492 bef. bie B. Thienes,

uns ange-sen Glück-sen Jahre ech unsern

action.

mmer liegt

tt" "Littes

enten, das cleide. e, Leipzig.

dition ochenichrift."

# Israelitische Wochenschri

für die religiösen und socialen Interessen des Judenthums.

Mödentlich erscheint je eine Aummer der Moch en schrift", des "Lamilienblatte" u. de. Litteraturblatte". Breis für alle der Eldstere dei allen Kostauterin. Mit directer Buschung: schrich ist Wart, nach dem Austande: 16 Mt. (8 ft., 20 gret, 8 Md., 4 Dollars). Einzelmanmern der "Bochenschielt" & Br., des "Ritteratur-Blatts a. 15 Kf., des "Famissen Blatts a. 10 Pf.

Berantwortlicher Rebacteur und herausgeber:

Rabbiner Dr. 28. Rahmer in Magdeburg.

für Mahrheit, Rent und frieden!

fin die Asraelittige Wochenichtis, wie für das Aülige Litteratur Mlatt, die Keingehalten Beitselle oder deren Anna 25 Pf. ind entweder durch die Keingehalten Beitselle oder deren Monnerserpektionen von E. L. Daudo & Co., Rudolf Mosse, Haasenstein & Vogler n. N. oder die ret einzulieden au: Die Expolition der "Joraelit. Mochengheit und Magdeburg.

### Inhalt:

Der wandernde Jude. Bum Guttenfeste. Bon Alphonje Levy,

Leitende Artifel: Was that uns Roth? III. Bon Dr. L. Abler. Bar Migwah - und Confirmations - Feier. Bortrag gehalten auf der VII. Conferenz des Bereins israel. Cultusbeamten Mittelbentschlands zu Magdeburg, 26. Mai d. J. Bon B. Jacob = fohn, Leipzig.

Berichte und Correspondenzen: Deutschland: Berlin, Berlin, Bromberg. Gelsenkirchen. Stuttgart. Wesel. Siegburg.

Bermischte und neueste Nachrichten: Magdeburg. Bernburg.
Cassel. Zülz. Stuttgart. Wien. Lemberg. Brody. Paris.
Mazseille. London. England. Birmingham. Kiew. Plonst.
Dinsk. Odessa. Constantinopel. Bombay.

Inferate. Brieffaften.

| ZSochen-     | Septemb.<br>1885. | Tischri.<br>5646. | Kalender.                                    |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Donnerstag . | 24                | 15                | Suckaus. 1. Tag                              |
| Freitag      | 25                | 16                | " 2. "                                       |
| Sonnabend .  | 26                | 17                | Schab Chaulhamoëd (6,26)                     |
| Sonntag      | 27                | 18                | "                                            |
| Montag       | 28                | 19                | ,,                                           |
| Dienstag     | 29                | 20                | **                                           |
| Mittwody     | 30                | 21                | ר"ץ Hoschana rabba.                          |
| Donnerstag . | 1                 | 22                | Schmini Azeres.                              |
| Freitag      | Oct 2             | 23                | Simchas Thora.                               |
| Sonnabend .  | October           | 24                | ברכי נפשי (6,10) בראשית (Renmonbeinjegnung.) |

## Der wandernde Jude. Bum füttenfefte.

"Des Ahasveros Sohne mußt 3hr wandern And ewig wandern, wandern rufelos!" Das war fo lang der Juden bittres Loos, Indeffen fuße Anhe Blieb den Andern."

Berftreut nach jedem Theil des Erdenrundes Amfdlingt fie alle doch ein innig Band, Das taufendjährige Leiden überftand: Die Erene ift der Ritt des alten Bundes.

Sat auch der Zeitgeift viel davon gertrummert, Sank auch mand' Augenwerk davon in Staub; Noch steht der alte Zau, umrankt mit Laub, Bum Simmel ragend, Abendroth-umfdimmert!

Das fromme Walten in der ftillen Rlaufe, Das ift das zweite festigende Zand -Sei in der Welt gering er und verkannt, Der Jude ift ein Gurft in feinem Sanfe!

OB auch fein Bufen widerftrebend flaget, Des Paters Wort ift zwingend für den Sofin. Der Judin fpricht die Cochter nimmer Sohn, Selbft wenn fle diefe geiftig überraget.

Die fromme Rinderlieb' und Glaubenstrene, Die find dem Juden wie ein ichukend Belt, Das trägt er mit fic durch die gange Belt, Das macht ihm bald vertraut das Fremde, Mene!

Und giefft, getreu den Beiden, Du von dannen Mind manderft fent, wie ehmals Ahasver, Die neue Beimath fuchend, über's Meer And fefinft Dich dort nach Duft von deutschen Tannen -

Dann blide ftill binauf jur Simmelsblaue, Du fufiff in Dir das Seimweh bald gefeift: Der alte Gott ift's, der dort oben weilt, Der Gott der Bater und der Gott der Grene!

Freiberg in G.

Alphonfe Leby.

### Was thut uns Noth?

Bon Dr. 2. Abler, emeritirtem Landrabbiner.

Daß es unter ben Juden sehr bebeutende Philosophen gab, weiß Jeder, der ihre Geschichte ober auch die der Phi-Tojophie fennt, wenn dieselben in letterer auch erft in neuerer Beit gewürdigt wurden, aufgeführt gu merden. Aber weder bie jubifchen Philosophen noch ihre Schriften find es, bie bem Judenthume die hohe Bedeutung geben, von der ich sprach und durch die es unter allen Religionen ein unioum ift. Alle Religionsgenoffenschaften hatten ihre Philosophen und eine Litteratur, die man die religionsphilosophische nennt und in welcher das Theologische mit einem gewisen philosophischen System oder den philosophischen Principien überhaupt in Uebereinstimmung gebracht werden soll. Sie sind ein sehr deachtenswerther Litteraturzweig, aber das nicht, was ich meine, wenn ich von bem Judenthume fage: Geine Behre vereinige Religion und Philosophie, Die Religion fei eine philosophische und die Philosophie fei eine religiofe.

Was ich bamit fagen will, foll burch folgendes erläutert und begründet werden:

Religion und Philosophie, beides sind Seelenthätig-keiten, Thätigkeiten des Geistes, Denkthätigkeit, deren Inhalt bei ber einen, wie bei ber anderen ideelle Bedanten find. Ihr Stoff besteht nicht aus Anschauungen oder Borftellungen, auch nicht aus Begriffen gewöhnlicher Art, sonbern aus Ideen, Ueberfinnlichem. Beide wollen das Berlangen des bentenden Menschengeistes nach Erfenntniß bes Ueberfinnlichen befriedigen, fowohl in Beziehung auf das Wiffen, als auch in Beziehung auf das Chun.

Sie find aber hinfichtlich ihres Berfahrens wesentlich verschieden und in mancher Beziehung fogar entschiedene Gegenfage. Wir muffen und dieje Berichiedenheit und zwar junachft in Beziehung auf das Wiffen um jo mehr flar machen, als uns eben dadurch das Bunderbare der Bereini= gung in der judischen Lehre (All) recht ersichtlich und

auch verständlich werden wird.

Für den Philosophen giebt es nur Gine Quelle, baraus er fein Wiffen schöpft: - Das Denten und zwar fein Denten. Für ihn eriftirt nur bas, wofür ihm fein Denfen oder feine Bernunft einen gureichenden Grund bietet. Sat ja Giner ber berühmteften Philosophen um das eigene Dajein zu beweisen, den Sat aufgestellt: cogito ergo sum (ich dente, alfo bin ich). Er ift hierdurch ungweifelhaft in Befahr, Alles, mas er mit feinen Sinnen nicht mahrnimmt, in Zweifel zu ziehen, wie denn ein Philosoph ben Gat aufstellte: nil in mente, quod non fuit in sensu (der Berftand befigt nur als Gedanke, mas vorher die Ginne mahrgenommen). Go fann es fommen, daß ber Philosoph alles Uebersinnliche leugnend jum Bottes= leugner wird.

Gang anders die Religion. Gie hat ein Biffen gur Grundlage, welches einer Gesammtheit überliefert worden ift. Gie stütt sich auf die Borzeit, in der geschehen fein foll, was als etwas Unbegreifliches bewundert, aber doch als wahr geglaubt wird. Die Macht des Glaubens ift in ihr ftarter, als die ber Vernunft und lettere wird in ihrem Denfen bem Ersteren untergeordnet. Aber ift die Philosophie von der Befahr des Unglaubens bedroht, fo ift es bie Religion von der des Aberglaubens. Für wen es ein vernunftwidrig es Glauben giebt, für den giebt es feinen Schutz gegen den fraffeften Aberglauben, mas in ungabligen

Beispielen aus der Geschichte erweislich ift.

Aber bas Judenthum verbindet beide, benn es beruht allerdings auch auf Lehren, die burch höhere Gingebung Ginzelnen oder einer Gesammtheit zum Bewußtsein gefommen und als unleugbar festgehalten werden, aber nicht als blinder, erzwungener Glaube, jondern als durch bas Denten erfannte, vernünftige Bahrheiten. Die judifche Lehre fordert nirgends blinden Glauben, fondern Erfenntnig und begründet diefe Forderung als eine vernünftige durch Sinweifung auf Geschehenes, Erlebtes und in der Natur Bestätigtes. Wir wollen als Beispiel nur Gines anführen, aber das Höchste, das Wichtigfte: den Gottesglauben, richtiger die Gottesertenntnig.

Was das Judenthum über Gott lehrt, ift auch für ben Philosophen eine Wahrheit, benn die Lehre, daß es Ginen Gott giebt, daß biefer Gine Gott ewig, unendlich, heilig, volltommen 2c. ift für den denkenden Beift fo faglich, daß er, ohne sich einen Zwang anzuthun, sie sich aneignen und in sich aufnehmen fann. Das der Vernunft zustehende Recht des Denfens und Forschens, Zweifelns und Begründens ift ein sicherer Schutz gegen den Aberglauben, der nur dann in das Judenthum eingedrungen und eindringt, wenn von beffen Betennern die Auffaffung einseitig mar ober ift, sowie andererseits bei der einseitigen Auffassung als eine rein philosophische ber Schutz gegen den Unglauben fehlt und allmählich der Abfall oder frivoler Religionswechsel entsteht. Das Wort Gottes ist im Judenthume das Bindemittel, die Bereinigung der beiden Beistesthätigkeiten, Die trot ihrer Berichiedenheit mittels diefes Bindemittels gleich= am eine sich gegenseitig burchdringende Beistesthätigkeit sind.

Die höchste Beisheit rebet in ber Bibel, Die hochste Bahre heit offenbarend und von benen, zu welchen fie redet, weise zu fein, verlangend — durch Erforfdung der Bahrbeit. Der einseitigen Auffaffung entgegen ju wirfen, bas ihut vor Allem Noth; in welcher Beije? werben wir fpater ausführen.

Bar Mizwah= und Confirmations=Feier. Bortrag, gehalten auf der VII. Conferenz des Bereins israelitischer Gultusbeamten Mitteldentschlands ju Magdeburg, 26. Mai d. 3.

Bon B. Jacobfohn in Leipzig.

Meine Herren! Als ich im vorigen Jahre mir erlaubt hatte, der Conferenz "Bar Mizmah= und Confirmations. Feier" als Gegenftand eines Referats vorzuschlagen, lag es mir fern, mich felbft zum Referenten gu machen; vielmehr bachte ich mir, daß, entsprechend ber Wichtigfeit ber Sache eines unserer ehrwürdigen theologischen Bereinsmitglieber par excellence das Wort hierzu ergreifen sollte, um einen möglichst erschöpfenden Bortrag über beide Bunfte gu erhalten. Es hat fich indeg von Diefer Seite niemand gemeldet und zwar mahrscheinlich mit Rucksicht auf die übliche Bragis, dem Antragefteller junachit die eingehendere Motivirung feines Untrages zu gestatten und darum habe ich die Ehre vor Ihnen zu fprechen. Ihrer freundlichen Nachficht darf ich mich deshalb wohl versichert halten.

Ueber die religiöse Bedeutung des in Rede stehenden Gegenstandes in diesem Rreise zu sprechen, fieht zwar aus, als ob ich "Eulen nach Athen" tragen wollte, allein unfere Bereinigungen bezweden doch hauptjächlich einen Meinungsaustausch über gewiffe Fragen, die den Ginzelnen von uns bewegen, damit dieselben eine rechte Rlarung erfahren. Und ber Gegenstand scheint mir einer folden Rlarung bringend gu beburfen. Richtsbestoweniger kann es meine Aufgabe nur fein, auf Grund der Ihnen vorzulegenden Thefen, eine Einigung über gewiffe Grundfate zu erstreben. Indeß fei es mir gestattet, einen Blick in die Bergangenheit zu werfen. Daß die beiden zu behandelnden Buntte ftreng auseinander gehalten werden muffen, liegt in der Ratur der Sache felbft.

Alfo zunächst über Bar Deizwah.

Diefelbe ift, wie Ihnen befannt, eine nach biblifche, fagen wir eine rabbinische Einrichtung, beren Ursprung wohl nicht mit Sicherheit festgestellt werden fann. Der hinweis in Aboth בן שלש עשרה למצות Der Dreizehnjährige fei zur Erfüllung ber religiöfen Gebote verpflichtet", datirt aus bem 2. Jahrhundert. Gest diese Bestimmung eine Reife des Berftandes voraus, fo muß andererfeits auch eine gemiffe physische Reife - etwa wie die Bubertas bei den Römern — angenommen werden, wenn dem in's viergehnte Lebensjahr eintretenden Anaben die Bezeichnung "ein Großer" beigelegt werden konnte. Die glücklichen klimatischen Berhältnisse im Oriente mögen diesen Namen rechtfertigen. -

Wiffen wir doch, daß der Bar Mizwah von ehemals für sein Thun und Laffen felbft verantwortlich war, ja daß er fogar aus der Bormundschaft feines Baters getreten, also selbstftandig geworden war. Zu der religiösen Mündigkeit ift also auch das Selbstbeftimmungsrecht also selbstständig geworden war. im burgerlichen, socialen Leben hinzugetreten; mit einem Borte der Bar Mizwah war ein gemachter Mann.

Bie lange ift es denn her, daß der judische Anabe nur wenige Tage nach der ersehnten und erlangten Burde eines Mitglieds ber Gemeinde bas Rangel fchnuren mußte, um mit demfelben auf dem Rucken und dem Banderstabe in ber Sand in die Fremde zu ziehen, fei es um einen berühmten Rabbi aufzusuchen, zu beffen Fugen Sunger von Weit und Breit vollen Wiffensburftes fagen, ober um einen Meister bes Handwerks zu finden! Richt selten war auch ber nun religios Berangereifte, auf die Gelbsthilfe angewiesen,

jungeres Ge fe und fie faum den Spiegelt f ididte Jera gewaltigen pefene Wand das war jo Go jehr 1 Bortheil 9 h andererfeit Rörpers ul ders des G iehliche Ginf tte. Die bei tvordern hat nacht, ben S rwerb mit N fen migliche ilhafte Seit noffen finden

wungen anfti are auf die

nd und feilbi

וקניך ויאמרו

enschenwürdi Die hu igten beffere it der civilis triarchalische ie so schwer chein auf der Allgemeiner geworfen. arer geworde ieder eine ri ewaltsam gen

Sat nun

Die Beit

m Beffern,

ungen und E leisbares Be eworden, die ch antworte Ja!" Zwar on ehemals unmehr ein, ir deffen Ha Biderfprud ilig find, ge boch eine n och der begi es Jünglings ind psychische en religiösen inbenutt gela efer Uebergar

Roch ift ioje, gemüthor chen Lehren, bandlungen, em Lebenswe Der jun Nizwah=Feier ienfte "mitge Ugemeine &

and freiern

anze Leben.

, die höchste W welchen fie re ch Erforschung entgegen zu m Beije? werben

nations=Feier ferenz des Pen teldentfolands 0. 3.

Jahre mir erlan nd Confirmation orzujchlagen, lag machen; viele chtigkeit ber So Bereinsmitglie greifen follte er beide Bunfte Seite Riemand icht auf die übl eingehendere Do drum habe ich

ndlichen Rochid in Rede stehende 1, sieht zwar au ollte, allein unse einen Meinung inzelnen von u erfahren. Und b rung dringend eine Aufgabe n en Thesen, ei treben. Inden genheit zu werfe reng auseinand

a ch biblifche, jage prung wohl nid Der Hinweis et", datirt a ing eine Reif e Pubertas b n dem in's vie Bezeichnung 77 Die glüdliche i diesen Ram ah von ehemal lich war, ja di

Baters getreter er religioje mmungered en; mit einer r Mann. ifche Rnabe m en Burde eine fdmuren mußt m Wanderstab 3 um einen be en Jünger vo oder um eine iten war aus ilfe angewiesen

gezwungen anftatt eines Reifebunbels einen fchweren Baden Baare auf die schwachen Schultern zu legen und so wan-bernd und seilbietend das tägliche Brod zu verdienen. Frage dech Deine Bäter, du jüngeres Geschlecht, und sie werden es Dir sagen, Deine Greife und fie werben Dir ergablen" von dem harten Loofe bes faum ben Rinderschuhen Entwachsenen!

Spiegelt sich nicht in bem B. M. ber früheren Zeit bie Geschichte Israels wieber? Der fortwährende Kampf mit ben gewaltigen Mächten bes Lebens und die badurch bedingt gewesene Wanderung von Ort zu Ort, von Land zu Land,
— das war ja bas traurige Geschick unserer Borsahren. —
So sehr nun auch diese Frühreise in gewisser Beziehung

von Bortheil gewesen fein mag und ift, fo lagt fich boch auch andererseits nicht verfennen, daß sie Berfümmerungen bes Körpers und in gewissem Sinne auch des Beistes, befonbers bes Gemuthes gur Folge haben mußte, weil ber erziehliche Ginfluß des Clternhauses meift zu früh aufgehört batte. Die beengten und beschränkten Berhältmiffe unserer Altvordern haben es in ben meiften Fällen wohl nothwendig gemacht, ben Knaben ichon auf den frühen, selbstitändigen Erwerb mit Nachdruck hinzuweisen. Bielleicht läht sich in biefen miglichen Umftanben bie Lofung für manche unbortheilhafte Geite in ber außern Erscheinung unferer Stammesgenoffen finden.

Die Beiten haben fich geandert und zwar Gottlob jum Beffern, jum großen Leibivefen berjenigen, benen jedes menschenwürdige Fortschreiten Israels ein Dorn im Auge Die humanern Staatsgesche und bie dadurch bebingten befferen focialen Berhaltniffen, in welche Die Judenbeit ber civilifirten Lander getreten, haben unfere besonderen patriarchalischen Sitten und Gebrauche vielfach geandert. Die fo fchwer erklimmte höhere Culturftufe hat einen milben Schein auf ben Berfehr bes Menichen mit bem Dienschen im Allgemeinen nicht nur, fondern auch auf unfere Erziehungsform - vom Unterrichtswefen und Cultus ju fchweigen geworfen, beffen fegensreiche Wirfungen immer bemertbarer geworben waren, wenn nicht von gewiffer Seite immer wieder eine ruckläufige Bewegung in "bie gute alte Zeit" gewaltsam gemacht werden würde.

hat nun gegenwärtig, wo vernünftige, religiose Deuerungen und Ginrichtungen auf hiftorischem Grunde ein unabweisbares Bedürfniß, ja eine zwingende Nothwendigfeit geworben, die Bar Mizwah-Feier noch eine Berechtigung? Sch antworte aus voller Ueberzeugung mit einem fräftigen "Ja!" Zwar hat fie in gewissem Sinne die Bedeutung von ehemals verloren; benn feinem jüdischen Bater fällt es nunmehr ein, seinen zur Thora hingeführten Anaben für volljährig halten zu wollen ober gar fich ber Berantwortung für beffen handlungen zu entziehen. Er würbe ja badurch in Biderfpruch mit ben Ctaategefeten, die bem Geraeliten heilig find, gerathen. Gelbft die Auffaffung über בר עונשין ift doch eine milbere geworden. — Es scheint, als ob nur noch ber beginnende Uebergang vom Ruabenalter in bas bes Jünglings und ben bamit zusammenhängenden physischen und psychischen Beränderungen, von der Religion sowie von ben religiösen Ettern im eigenen Interesse bes Kindes nicht unbenunt gelassen werden sollte. Und in ber That ist ja bieser Uebergang meist von entscheidender Bedeutung für's gange Leben.

Noch ist das Herz des Knaben empfänglich für reli-gibse, gemüthvolle Eindrücke, noch zugänglich für die gött-lichen Lehren, die ihm zur Richtschnur für seine spätern handlungen, ja die ihm in Bufunft Stab und Stuge auf bem Lebenswege werben follen.

Der junge Israelit von heute wird aber mit ber Bar-Mizwah-Feier nicht blos fähig, beim öffentlichen Gottes-bienfte "mitgezählt" zu werben, sonbern durch seine bessere allgemeine Schulbildung wird er zu einem sittlich reifern und freiern Menschen. Allerdings kann nicht geleugnet

werben, daß die Aufgabe des Hauses, noch mehr die ber Religionsschule, dadurch eine viel schwierigere, aber sie kann, bei genügender Sorgfalt für die religin. Bilbung. einen befto glüdlichern Erfolg erzielen.

Gerabe von theologischer ober beffer rabbinischer Seite hat fich in ben letten Decennien eine gewiffe Abneigung gegen die Bar Mizwah-Feier, mehr noch gegen die B. M .-Dreffur tundgegeben, fo daß man in manchen Gemeinden nahe baran war, bas Rind mit bem Babe auszuschütten. Die Einen haben auf die verloren gegangene Bedeutung biefer altehrwürdigen Ginrichtung hingewiesen; ben Andern ichien ein mechanisches herteiern ber haphtara eine zwedlose Arbeit; endlich hat man auch geglaubt ber verhältnismäßig jungen Concurrentin der B. A., der Confirmations - Feier, mehr Borschub leisten zu muffen, weil man sich von dieser mehr Beil, nachhaltigere Birtung verfprochen.

Die Zeit, mehr noch die Geschichte ist die beste Lehr-meisterin, der sicherste Wegweiser. Die beklagenswerthe Bewegung ber Gegenwart wühlt zwar schmerzlich in bem Bergen unferer beutschen Religionsgenoffen, aber fie ruttelt auch mieber die jübischen Geister zu neuem Leben nach der religiösen Seite hin auf. — אתם השבתם עלי רעה, אלהם "Ahr Feinde Fraels speiet Berderben, aber Bott lenkt es zum Guten!" Ohne Guch hätten wir nicht in den letten fünf Sahren eine so stattliche Anzahl apologetischer Schriften gur Berherrlichung bes Judenthums gehabt; ohne Gure Berdrehungen und Berdachtigungen hatten wir feine "deutsche Rabbiner-Bersammlung", deren angebahnte Thatig-feit den Verfolgten und Gehetzten sicherlich jum Segen gereichen wird.

Thatfachlich geht eine gewiffe innere Bewegung burch bas beutsche Israel; bas Berlangen nach grundlichem Religionsunterricht für die Jugend und nach religiofer Belehrung überhaupt macht fich in erfreulicher Beise wieder bemertbar, als ob man fich gegen bie rohe Gewalt von außen innerlich ftarfen und mappnen wollte. Denn im Grunde genommen ift boch bie gange antisemitische Buhlerei ein leibenschaftlicher Rampf ber Inhumanität gegen die allgemeine Menschenliebe, deren erster Repräsentant in der Geschichte das winzige Israel war, ist und — so lange die sinaitische Behre bon der Bruderliebe im Bewußtfein ber Menschheit lebt - auch fein wird. Ich meine daher, baß jedes Mittel, bas jur geiftigen Ausruftung unferer Jugend für ben Rampf bes Lebens geeignet erfcheint, anguwenden und forgfam zu benuten, eine beilige Aufgabe der Religionslehrer ift. Auch für ben Unterricht in der Religion gilt der padagogische Grundsat: Non scholae, sed vitae discendum! "Richt für die Schule, sondern für das Leben muß man lernen."

Bon biefem Gefichtspuntte aus muß die B. M. - Feier jowie die Confirmation betrachtet und behandelt werden. Unfer beutscher Lieblingsbichter Schiller fagt in Bezug auf die afthetische Erziehung: "Der Weg zum Kopfe muß burch bas herz geleitet werden." Welcher Unterricht ist mehr barauf angewiesen, als berjenige in ber Religion! Darum meg mit allem mechanischen Anlernen gewiffer Formeln, die fälschlich als Religion ausgegeben werden; weg mit einem leblofen Mechanismus, ber bas Rind falt bis an's Berg laffen muß! Nicht foll der Bar Mizwah nur eine hergebrachte Formel herfagen, wenn er an den Tifch des herrn tritt, auf dem die Thora aufgerollt liegt; er= griffen foll ber Rnabe fein, wenn er fich bem bei-ligen Erbe ber Bater nabt, um laut und feierlich vor der Gemeinde bas Befenntnig abzulegen, daß in fein Herz und in feine Seele geschrieben find jene herrlichen Lehren, welche einst unfern Borfahren an bem heiligen Gottesberge find offenbart worden und daß er fie als unveräußerliches Rleinod fein ganzes Leben hindurch in feinem

Bergen bewahren wolle.

Gelingt es bem Lehrer, folche heilige Empfindungen und Borfate in feinem B. M. = Schuler ju weden und zu pflegen, wohl ihm, bann hat feine Arbeit einen gefegneten

Erfolg zu erhoffen.

Und bem feierlichen Beiheacte im Gotteshause foll fich wurdig eine Feier in ber Famile anschließen, um bie Freude des denkwürdigen Tages zu erhöhen. Die religiöfen Fefte im judifchen Sause find in unferer Beit fehr gufammengeschrumpft; versuchen wir, ihnen wieder ihr trauliches Beim

zu verschaffen.

Wie schon Eingangs erwähnt, liegt mir die Absichs fern, ein padagogisches Recept für den speciellen B. M. Unterricht zu geben, weil es für eine Berfammlung pratiticher Schulmanner mir überfluffig erscheint. Wenn die nach-folgenden Thesen anscheinend eine Anleitung enthalten so, follte damit nur ber perfonliche Standpunkt bes Referenten, ben Sie billigen ober verwerfen tonnen, angebeutet merben. Bas aber hervorzuheben als nicht überflüffig erscheinen mochte, ift, daß ber B. M. unbebingt die Grundlehren des Judenthums genau fennen muffe, ba in ben meiften Fällen, wenn man nämlich das Gros der judischen Gemeinben und beren Schulverhältniffe in's Auge faßt, bie B. M. Feier zugleich ben Abschluß bes Religionsunterrichtes überhaupt bildet. Auch auf die Aneignung der wichtigsten Shna-gogen- Gebräuche, wie 3. B. Alles, was sich auf die Thora-Borlesung, sowie auf die praktische Kenntniß bes Gefammtgottes bienftes, nicht blos auf das verftandnifivolle Lefen ber Gebete bezieht, sondern mas die Ordnung berfelben betrifft, muß die nöthige Sorgfalt verwendet werden, wenn wir nicht in Zufunft anftatt andächtiger Beter - ftumme Buborer haben follen.

Mus den oben angebeuteten Grunden sowohl, als auch ber größeren Beihe des B. M.-Actes wegen bin ich fur bie Ablegung eines fogenannten Betenntniffes, für bas freilich erst eine einheitliche Fassung geschaffen werden müßte — sicherlich eine schöne und lohnende Aufgabe für den Rabbiner Berband, - wie es die Thefen ad A 4 und

ad B 5 verlangen.

A. Thefen zu "Zar Mizwah". 1. Die altehrwürdige Einrichtung ber Bar Mizwah hat in der Gegenwart hinsichtlich ber Bolljährigfeit die ur= sprüngliche Bedeutung verloren und fann deshalb nur als Gintritt in ein reiferes Alter, gewissermaßen als Uebergang vom Anaben- ins Junglings-Alter an-

geschen werden.

2. Die Bar Digmah = Feier ift als ein religiöfer Act in ber Synagoge burch die Alijah und - bei genugend vorhandenen Bortenntniffen im Bebräifchen - burch ben Bortrag der Haphtarah bezw. der Baraschab, sowie durch Einsegnung Seitens des Rabbiners ober Religionslehrers zu begehen, während eine folenne Feier in der Familie (etwa mit religiöser Ansprache des Lehrers u. des B. M.) höchst wünschenswerth wäre.

3. Der Borbereitungs = Unterricht foll fich, außer ben ad hoc zu lernenden Ritualien und zwar unter mög= lichfter Bermeidung alles mechanischen Unlernens, vorzugeweise auf die Erfenntnig der Grundlehren des Judenthums, auf die Aneignung der haupt-fächlichen synagogalen Gebräuche und die

Liturgie erftreden.\*)

4. Wo die Confirmation noch nicht eingeführt ift, foll ber B. M. außerdem noch ein fogenanntes Befenntniß in der Lande Siprache nach der Saphtarah ablegen.

# Berichte und Correspondenzen.

Deutschland.

Berlin. Die "Kreuzztg." bringt folgendes "Einge-fandt": Ein jubischer Gymnafiallehrer wurde vor furzem

\*) Doch wohl auch auf die Hauptmomente der bibl.-giid. Geschichte und das Uebersehen der Hauptgebete. (Red.)

3mm Oberlehrer beforbert und bei ber Ueberreichung feiner Bofation unter hinweis auf ben früher abgelegten Umtseid bon neuem verpflichtet. Run wird in der Bofation verlangt, daß sich der Inhaber "in jeder Beziehung so betrage, wie es einem rechtschaffenen, christlichen Lehrer und Erzieher der Jugend eignet und gebühret". Man ist gespannt, wie er biefe eidlich übernommene Berpflichtung auch bem Wortlant nach erfullen und ob er nun eiwa jum Chriftenthum übertreten wird". Burde es nicht bas einfachste sein, ben Text der Bokation abzuändern?

Erzbi

König

nun,

wirft,

wedt,

Sie t

Rabb

icder

Unfic

idel

folge

nam

run

Beli

herr

ein

Der driftlich-soziale Ngitator Dr. Müller ift geiftestrant geworden und befindet fich in der ftadtischen

Irrenanstalt zu Dalldorf.

- Der befannte "Raturforscher und Antisemit" Dr. Bern= hard Förfter hat eine Rundreise durch westfälische und rheinische Städte unternommen, um Bortrage über Deutsche Rolonien in Paraguay und über die Judenfrage gu halten. In Bitten, wo er ben erften Bortrag gehalten hat, geftand er, daß die Erfahrungen, welche er in der antisemitischen Bewegung gesammelt habe, ihn zum nicht geringen Theile veranlagt hatten, sein Baterland zu verlaffen. Zugleich theilte er mit, daß er beabsichtige, gur Grundung einer deutschen Kolonie wieder nach Baraguan zu gehen, und zwar wahrscheinlich in Begleitung seines Freundes Max Liebermann v. Sonnenberg; mit diesem wolle er in ein Land ziehen, wo es noch geftattet fei, beutsch zu fein und deutsch zu denken. -

In Dortmund hat er am 16. September gesprochen. Nach dem Bericht der "Rhein. Westf. Ztg." sagte er u. A. Folgendes: "Die wachsende Macht des Judenthums bei uns jucht herr Förster auch dadurch nachzuweisen, daß wir drei von Juden stammende Minister in Preußen hätten, von benen der eine, der Justizminister Friedberg, noch selbst getauft sei. Die anderen beiden seien v. Goßler und

Dr. Lucius."

Berlin. (Dr. - Corr.) In allen ehrlichen religios tonfervativen Kreisen wird hier die Entscheidung des Rabbi Ehrenfeld, über die jungft die "Wochenschr." berichtet, febr

abfällig beurtheilt.

Gin ftrengkonfervativer Talmubift außerte Diefer Tage: Den Gnesener Rabbi mochte ich fragen, mas die chrift= liche Predigt fei, ob fie nicht als die Berfündigung des Gottesworts durch den abgeordneten Diener der Rirche auf= gefaßt, ob die Auslegung der Bibel, die eigene Gedanken-arbeit des Predigers, nicht "das Wort Gottes" genannt wird? Wehe dem, der solche Borträge irgendwie gu ftoren magt!

Run, bas Borlesen der Berikopen der Thora vor der zum Gottesdienft in der Synagoge versammelten Gemeinde, in der Urschrift und Ursprache, unverändert und unver-fünstelt, ganz treu, wie es von Gott gekommen — soll nicht ben Rang ber Predigt einnehmen ?! Ja, fcon die Störung eines fogen. profanen Lehrvortrages wird von der auftändigen שפונולן שונה שלנו בשיחה בשלה שלנו בשיחה בשלה שלכם? Gejellidhaft — unter Umitanden auch vom Gericht — fiteng verurtheilt. "כא תהא תורה שלכו בשיחה בשלה שלכם

Was ift nun auf das Mesusoh-Küssen und Aehnliches zu geben ?"

In den Eingangs erwähnten Rreifen hegt man bie Erwartung, daß auch die "frommen" Redakteure jene Entsicheidung offen als Chillul ha-Schem brandmarken werden. ("Hamelig" thut dies bereits mit aller Entschiedenheit. Red.)

Aus dem Regierungsbezirk Bromberg. (Harmlofe Motizen eines lachenden Beltichmerzlers) Sie haben, ver-(parmlofe ehrter Herr Redacteur, in Nr. 37 Ihrer gesch. "Wochenschr." unter Enefen über bas Ehrenfeld'iche Rabbinatsgutachten berichtet und fich barüber gleich bem "Jefchurun" und allen Gerab benfenben ber berichiebenen religiöfen Richtungen, entrüstet. Aber ich benke: Tout comprendre c'est tout pardonner. Was wollen Sie? Bedenken Sie doch, daß in alten Zeiten in Gnefen, bas für die altefte Stadt in Polen gehalten wird, die polnischen Ronige gefront wurperreichung feiner gelegten Amtseid Solation verlangt, ben, und daß gur Beit ber polnifchen Berrichaft ber Erzbischof von Guefen Primas und erfter Reichstand bes Ronigreichs Bolen mar. Gie, mein Berehrter, glauben nun, bag jeber Rabbi, ber auf foldem geweihten Boben jo betrage, wie und Erzieher der wirft, von ben reichen biftorischen Erinnerungen, die derfelbe espannt, wie er wedt, fich gar nicht beeinfluffen laffen follte. Wie burfen dem Wortlaut Sie das aber nur glauben? Wie durfen Sie es insonders bezüglich des Einflusses der Erinnerung an das kostbare polnische liberum Veto? Wie darf dieses ein "echter" ristenthum übere fein, den Tegt Rabbi der Welt abhanden kommen lassen! Wie herrlich, daß jeder polnische Landbote — wollte sagen "echte" Rabbi die Anslichten der Mehrheit "umstoßen" kann! Sehen Sie, erstens war es dis dato Auffassung des gesunden Men-Dr. Müller ift ber ftabtifchen emit" Dr. Bernichenverftandes auch unter Juben, bag Gottesbienft reliveitfälische und gibje Belehrung und Erbauung, und daß alfo die Thoravorlejung, welche beides bietet, ebenfalls Gottesbienft, über deutiche

> darf fagen: Ich verbiete dem gesunden Menschenverstande ber Juden solche Auffassung! Ift das nicht föitlich? Bweiten & gewährten bis dato bem judischen Empfin : den schon die der Thoravorlejung vorangehende und die ihr folgende Benediction (Birchos ha Thoro) Belehrung und namentlich Erbauung. Das liberum Veto aber ruft bem judischen Empfinden zu: Ich verbiete, daß die Aufforde-rung ber Gemeinde gur Lobpreifung Gottes und ber Dant für die Erwählung Beraels gum Trager ber Thora, der Gottes- und Menichenliebe, für bas ewige Leben, bas Gott in uns gepflanzt, als Belehrung und Erbauung empjunden werden!\*) Ift das nicht

ja folder par excellence, fei. Das liberum Veto aber

rage ju halten

ten hat, gestand

antifemitijdien geringen Theile

ffen. Bugleich

brundung einer

ju geben, und

Freundes Max

olle er in ein

du fein und

iber gesprochen.

jagte er u. A.

thums bei uns

, daß wir brei

n hatten, von

g, noch felbst Gogler und

ichen religiös ng des Rabbi

berichtet, febr

e diejer Tage:

die drift-

ündigung des

r Rirche auf-

ne Gedanten= tes" genannt

irgendwie

jora vor der

en Gemeinde,

und unver-

die Störung

r auftändigen

idst — jireng לא תהא תור

d Nehnliches

egt man die ce jene Ent=

rfen werden.

enheit, Red.)

(Harmloje

haben, per-Wochenschr."

ategutaditen

urun" und

Richtungen, c'est tout doch, daß te Stadt in efrönt wur-

Drittens erweift die judifche und die driftliche religiofe Litteratur - aus letterer erinnere ich nur an Apoftelgesch. 13, 14 und 15, 21 — mehr als zur Genüge, daß die Thoravorlesung seit Olim's Zeiten als ein wesentlicher Theil des judischen Gottesdienstes angesehen mard. Da tommt aber das liberum Veto und sagt: Ich verweigere jenen Stellen aus der jüdischen und christlichen religiösen Litteratur in biefem Falle bie Anerkennung. Ift bas nicht grandios?

Biertens verbietet ftrengftens ber Schulchan Aruch Drach Chajim 146 jede Unterhaltung bei ber Thoravorlejung, jede Unterhaltung jelbst aus ber Thora, selbst nach Beendigung einer Perifope. Und ber Schloh rust Webe über diesenligen, welche während ber Ihoravrlesung plaudern (Oj lohem ulenafschosom!). Die lange Strafrede, die der Sohar jenen Unterhaltungeluftigen

halt, wiederzugeben, erlassen Sie mir. Ja, sagt das liberum Voto, ich habe sonst allen Refpect vor Schulchan Uruch, Schloh und Sohar, ich erachte fie fonft fur brei ehrwurdige, ja beilige Antoritaten; aber in diefem Falle will ich ihnen nun einmal Chrwurdigfeit, Beiligfeit und Autorität aberfennen, ich will's! Ift bas nicht großartig?

Falls Gie aber, mein werther herr Redacteur, bas liberum Veto bes polnischen Reichstages — wollte sagen bas rabbinische liberum Veto aus Gnesen nicht so schön finden, bann ichlage ich unmaßgeblich vor, über baffelbe gur Tagesordnung überzugehen und es nicht erft ber Chre eines Protestes zu murbigen \*\*).

Gelfenkirden, b. 14. Ceptbr. (Dr.-Corr.) Es ift hier feit Rurzem in unferer neuerbauten Synagoge gur Hebung des Gottesdienstes eine Orgel aufgestellt worden. Hiergegen sind eine ganz geringe Zahl Gemeindemitglieder bei der Königl. Regierung unter Anlage von Gutachten der pp. DDr. Plato = Roln, Bilbesheimer = Berlin, Lob = Altona,

Stern-hamburg, Lehmann-Mainz, vorftellig geworben. 3ch bin in ber Lage, Ihnen beiliegend biefe Gutachten mitzutheilen und brauche wohl die Lefer Ihres gesch. Bl. nicht befonders auf die Austaffungen des Berrn Dr. Blato über den Zusammenhang der Berkiner Reformen mit der Anti-femiten Bewegung hinzuweisen. Es wird sich jeder denkende Israelit sein Urtheil über ein folches an eine hohe Behörde gerichtetes Schreiben selbst bilden und sich die Antwort auf die Frage: Wer sind die Zerstörer des Judenthums, die Sibrer des Gemeindefriedens, die Zerreißer des Einheitsbandes? - felbst geben.

Das an ein hiefiges Gemeindemitglied gerichtete Butachten bes herrn B. lautet wie folgt:

"Röln, d. 14. Aug. 1885.

Herrn . . . in Gelsenkirchen. In Ihrer w. Buschrift von gestern, haben Sie mich um meine gutachtliche Meußerung über bie Frage ersucht, ob es gestattet ift, eine Orgel, oder ein Harmonium in bie Synagoge einzuführen. Die Beantwortung diefer

Frage fann ich turg faffen: 2018 vor eina 70 Sahren Die Reformbestrebungen begannen, und ein mufifalisches Instrument gum gottesdienstlichen Gebrauche in einige judische Tempel eingeführt wurde, haben die angeseheuften Rabbiner diese Reuerung vorzugsweise aus dem Grunde für religionsgefetslich unftatthaft erflart, weil fich barin bas Streben, nichtjüdische gottesdienstliche Ginrichtungen in die Synagoge einzuführen, in auffallender Beife zu ertennen giebt.

Die hoffnungen, welche die Urheber an die dadurch zu bewirkende Debung des jüdischen Gottesdienstes fnüpften, haben sich nicht erfüllt. Die Herzensandacht beim Gebete wurde nicht gehoben. Die Glaubensinnigfeit und die Besethestreue find nicht erftartt, Die Renntniß unferes heiligen Schriftthums, bes Bemeingutes ber gefitteten Menschheit, bat fich in judischen Rreifen in erichreckendem Mage vermindert\*) und die von den Reformatoren vorzugsweise erstrebte und erhoffte Achtung und Anerfennung unferer nichtjudischen Bruder ift uns durch Die Nachahmungssucht nicht gutheil geworben.

Berlin, Die Biege ber judifchen Reform, ift gur Geburteftätte einer judenfeindlichen Bewegung geworben\*\*), die fich von dort aus in immer weiteren Bellenfreisen über ben Erbfreis zu verbreiten broht.

Die judischen Gemeindeinstitutionen muffen auf dem Boden des gesetzeuen, orthodogen Judenthums verharren und durfen nicht in die Sande ber rücksichtslosen Reologie gerathen.

Dieje macht dem altglänbigen Juden bas Ber= bleiben im Gemeindeverbande gur Unmöglichkeit und nicht der orthodoge Jude, welcher ausscheidet, sondern die Reuerungsfucht bricht ben Gemeindefrieden\*\*\*). Hochachtungsvoll

gez. Rabbiner Dr. Plato."

Dbiges Butachten wird auch von mir vollinhalt= lich bestätigt.

gez. Dr. Israel Hilbesheimer, Rabbiner u. Seminarbirector. Berlin, 18. Mug.

Borftehendem schließt sich an gez. Dr. 206, Altona, den 19. Aug. 1885.

Oberrabbiner. Der Unterzeichnete erflärt, auf Grund bes jub. Religionsgesegest) ebenfalls, bag bie Benutung einer

<sup>\*)</sup> Dr. E. berührt diese Benedictionen in seinem Gutachten, meint aber, daß ja doch jüdische Unterrichtssiumden oft auch mit Segenssprüchen eingeleitet werden! (Red.)

\*\*) Bir können im hinblid auf die Consequenzen des samosen Gutachtens, dem Borschlage unseres gesch. "Beltschmerzlers" nicht beistelten.

<sup>\*)</sup> Daran ist boch die Orgel nicht schuld!

\*\*) Ann wissen wir's doch, was die Ursache des Antisemitismus ist — die Orgel in der Berliner Synagoge! — o, Plato!

\*\*\*) D, Plato! o Logit!

†) Barum geben denn die Herren nicht die Geseiges-Paragraphen des bert. Neligionscoder an? Wegen rem ist die Geseiges-Paragraphen die heit nicht auf Christen sondern auf Herren und feiden beziehen!

Orgel ober eines harmoniums zu bem Gottesbienfte burchaus unftatthaft ift.

Samburg, ben 20. August 1885.

Der Oberrabbiner der deutsch-israelit. Gemeinde. gez. A. Stern.

Daß bie Benutzung einer Orgel oder eines Barmoniums beim isr. Gottesbienfte nicht geftattet ift, beftätigt Maing, ben 31. August 1885.

gez. Dr. Lehmann, Rabb. der ist. Riggs. zu Mainz.

Stuttgart. (Dr.-Corr.) Um 11. b. Mts. verschied bier einer ber angesehensten Burger biefer Stadt, herr Banquier G. D. Rördlinger. Die verschiebenen Stuttgarter Tageblätter widmeten dem Andenfen bes Berftorbenen Nachruse. So schreibt ber "Beobachter", das Organ der schwäbischen Bolkspartei in Rr. 213.:

"Mit tiefer Behmuth haben wir ber Bolfspartei ben Singang eines ihrer treueften und alteften hiefigen Genoffen anzuzeigen. Unser S. D. — so wurde er gewöhnlich unter ben Freunden genannt — ist heute ben afthmatischen Leiben erlegen, die ihn schon lange beschwerten und, ohne seinen ftets heiteren Sumor gu erdrucken, von öffentlicher Betheiligung an den Arbeiten ber Partei abhielten. Die Reife nach Trieft gu feinem bort etablirten Cohn, die er bemnächft wieber antreten wollte, hat er nicht mehr ausführen fonnen. Geftorben in ber heimath wird er in biefer noch lange vermißt werden; auch von benen, welchen feine ftets offene milbe hand in der Stille fo oft geholfen hat. Der Berluft bes eblen Mannes bringt uns aufs Neue den fruhen Tob feines Bruders, des Rechtsanwalts, in Erinnerung, welchen er nie gang verwinden konnte und den die Boltspartei noch heute beflagt. Die schwer betroffene Familie ber Nördlinger fei unferer Aller herzlichften Theilnahme verfichert."

Die Familie Rördlinger entstammt ber früher größeren jubifchen Gemeinde Pflaumloch. Der Bater David Rördlinger, das patriarchalische haupt der Familie, erzog seine Gohne im gesetzeuen Judenthum. Er und feine Gohne maren eifrige ordentliche Mitglieder bes bortigen Talmudvereins. -Der Berftorbene fiebelte von Pflaumloch nach Stuttgart über und war dort ein eifriges Mitglied ber israelitischen Gemeinde in Förberung religiofer Humanitätsanftalten. Go war er namentlich lange Jahre Borftand bes israelitischen Bereins für Krantenpflege und Leichenbestattung, auch gehörte er lange Beit bem israelitischen Kirchenvorsteheramt an. -So fonfervativ er in religiofen Unfchauungen mar, fo freifinnig bewies er fich in feinen politischen Tendenzen und war ein hochangesehenes Mitglied der bemofratischen Bartei.

Der früh verftorbene jungere Bruder, Rechtsanwalt Mördlinger, war ein bedeutender Renner rabbinischer Wissenschaften. Ein Schüler des Rabbiner Dr. Grünebaum in Ansbach und Schwiegersohn des sel. Dr. Löwi in Fürth intereffirte er fich ftets für judifche Gultzustande. Wie fein alterer Bruder eifriges Mitglied ber bemotratischen Bartei und hochverehrt von berfelben, mar er in Angelegenheiten ber Synagoge Bertreter und Berfechter ber ftrengreligiöfen Richtung in Burttemberg; und als folcher hat er oft scharfe Polemit gegen die Reformer geführt. Bei Gelegenheit ber Berathung über Abschaffung der Todesftrafe in der Standetammer ift er fur beren Aufhebung eingetreten und hat eine eigene Broichure gegen die Kundgebungen des Pralaten v. Hauber und die Pralatenbant geschrieben. Geine Confequeng in ber freieren Bewegung und Autonomie ber Sexaeliten in Religionsangelegenheiten ging fogar fo weit, daß er gegen feine eigene Unschauung über die Beibehaltung der Meziza für die Hyperothodoxen gegen die Anordnung der israelitischen Oberkirchenbehörde, die die Abschaffung durch Berordnung befretirte, fampfte.

Die Gemeinde Stuttgart hat an Diefen beiden Bemeindegenoffen würdige Mitglieder verloren, die in manchen Gemeindeangelegenheiten noch lange werden vermißt werden.

Wefet. In ben vierziger Jahren fam Friedrich Wil-helm IV. auf einer Reise durch die westlichen Provinzen eines Tages ju furgem Mufenthalt nach Befel. Borftellung und Barade waren rafch vorüber und es blieb bem Ronige noch eine halbe Stunde vor ber Abreije, bie ausgefüllt merben mußte. Die Stadt mit ihrem ausgesprochenen nieberrheinischen Charafter bot nicht viel Intereffantes, womit follte man den König unterhalten? Der Stadtfommandant hatte plößlich eine Idee. "Majestät, der älteste Mann der Monarchie lebt hier in Wesel." "Ich bitte Sie, mich zu ihm zu führen." — Der alte Gomperz war damals 106 Sahre alt; gewöhnlich saß er rauchend in seinem Lehnstuhl, wobei er, geistig und körperlich frisch, an allem, was um ihn her vorging, regen Antheil nahm. Man hatte ihm den Besuch bes Königs gemeldet und er erhob sich beim Eintritt bes Monarchen. Der König nöthigte ihn, Plat zu behalten und erfundigte fich mit fichtlichem Intereffe nach ben Bribatangelegenheiten und ber Gefundheit bes alten Dannes, ber feinerseits ohne bie geringfte Befangenheit bie an ihn geftellten Fragen beantwortete; fein Pfeifchen behielt er babet im Munde. "Ich möchte Such gern ein Andenken hinter-lassen," sagte der König beim Abschied, "erzählt mir doch einmal — was wünscht Ihr Euch?" "Herr König," erwiberte ihm ber Alte, "ich bante Guch fcon fur die gute Abficht, aber ich besitze alles was ich gebrauche und habe keinen besonderen Bunfch." Dergleichen war bem König noch nicht vorgekommen; erstaunt naberte er fich noch einmal dem rubig bafigenden Greife. "Wie, Ihr hattet feinen einzigen Bunich! Unmöglich - befinnt Guch; fein Sterblicher ift ohne Bunfch." Das Auge bes Alten ftreift bas Gefolge bes Königs, man fieht ihm an - er hat boch einen Bunfch; aber es bunft. ihn fait zu fühn, ihn auszusprechen. Endlich findet er bas erlösende Wort. "Berr Rönig," hebt er stammelnd an, "mein Doctor will, daß ich täglich eine Stunde auf den Festungs= wällen spazieren gehe. Auf diesem Wege komme ich einige Schritte por bem Bulverichuppen vorüber; jedesmal ruft mir ber Posten schon von Weitem zu "Pfeife weg!" und ba ich nur langsam vorwärts fomme, so geht mir regelmäßig die Pfeife aus. Bollt Ihr mir eine Gnade erzeigen, jo befehlet boch dem Soldaten, ber bort auf dem Boften fteht, daß er mich weiter rauchen läßt — gang vorsichtig, nur daß die Pfeife nicht ausgeht. Rauchen war von jeher mein einziges Bergnigen." — Der König ift ftarr vor Erstaunen über diese merkwürdige Bitte. — "Das ist also Guer einziger Bunsch?" — "Ja, Herr König, ich wäre glücklich, wenn Ihr ihn erfüllen möchtet!" — Seit jenem Tage durste der alte Comperz auf seinem Spaziergang unbehindert rauchen. Er hatte diese Bergunftigung noch zwei Jahre genoffen und ift bann im Alter von 108 Jahren fanft und felig geftorben, bie Pfeife neben feinem Bette — ein Opfer des Rauchens.

Siegourg. (Dr.-Corr.) Gs wurde in Diefem Blatte früher mitgetheilt, daß die hiefige Synagogengemeinde in ihrem verftorbenen Borfteher Beren Samuel Gat Burger einen nicht gu erfetenden Berluft erlitten hat. herr Rathan Leubsdorf gu. Coln hat, um das Andenken feines Schwiegervaters gu ehren, eine brillante neue Gasbeleuchtung, beftehend in einem großen Kronleuchter mit 56 Flammen, 8 Armleuchtern und 2 fleineren Kronleuchtern für die Frauenabtheilung, in die Spnagoge gegeben. Durch die Schenfung eines Durch die Anlage eines Brunnens auf dem Friedhofe fette fich Berr Leubsdorf ein Denkmal in der Gemeinde. Es ist wohl ein Soch= genuß, an Sabbathen und Fefttagen eine Synagoge gu besuchen, wo fammtliche Gemeindemitglieder anwesend find und war es bas Berdienft bes verftorbenen Berrn Bürger, in bem Beren Fleischhacker ben Cantor und Lehrer gewonnen ju haben, ber, begabt mit einer herrlichen Stimme, burch, feinen Gefang die Gemeinde gur Andacht zu ftimmen weiß.

Vermischte und neueste Nachrichten. Magdeburg. (Dr.=Corr.) In der Bredigt gur Todten= feier am Jom Rippur, die das Thema behandelte: "Wodurch

Bernburg. (Dr.-Corr.) herr Dr. Flaschner aus Burgfunftadt, ber feine rabbinische Ausbildung am jub. theol. Seminar zu Breslau erhalten, ift zum Rabbiner ber hiefigen

Gemeinde gewählt worden.

drich Wil-Provinzen Borftellung

em Könige efüllt wer=

n nieder

8, womit

mmanbant

Mann der

मांक् अप

nals 106 Lehnstuhl,

s um ihn

den Be-

Eintritt behalten Brivat-

nes, der

ihn ge-

er dabei

hinter=

nir doch

Absicht

nen be-

ch nicht

n ruhig Bunjch!

unja."

, man

dünft

er bas

"mein itungs»

einige

ft mer

da ich

ig die efehlet

aß er

über

nziger

d ift

rben,

itor=

3u.

Ben

ren

160

Saffel. Unfer tüchtiger Gemeinbevorstand ift in Folge eingetretener Berwürfnisse mit bem Borsteheramte zum Bebauern ber Gemeinde — zurückgetreten.

3fis (Oberschief.) Der hief, nichtnaturalisirte jud. Cultusbeamte ift jum 1. October ausgewiesen, und muß schon jest

fich aller Funktionen enthalten.

Stuttgart, 16. Septbr. Sr. Majestät ber König hat ber Frael. Waisenanstalt in Eglingen auch heuer wieder eine Gabe von 175 Mt. anläglich ber Ueberreichung bes

Sahresberichtes gufommen laffen.

In Wien giebt's jest 3 in jub. Bolksthumelei machende Bereine und die Herren Brider brauchen auch Schwestern — ein "Damenverein" soll sich bilben. Wirjam und Deborah, auf die sie sich berusen, haben keinen Bereinen angehört. (Mulier taceat etc. ist schon eine alte Forderung.)

Lemberg. Das durch die Wiener Alliance unterstützte Central-Cheder bewährt sich vorzüglich. Dieselben Knaben, die ein Blatt Talmud "jchön" kennen, sprechen und singen und schreiben richtig polnisch und deutsch. — In Zollecow sind die Privatspnagogen auf Anordnung der Behörden geschlossen worden. — In Tarnop ol wird das Hinschelen des Oberstehrers Michael Perl sehr betrauert.

Prody. Die Wiener Alliance hat hier eine Talmudschora für arme Kinder eröffnet, in welcher auch Deutsch, Polnisch und Rechnen gelehrt wird. Dieselbe war von 90 Schülern besucht, die der Zaddit von Belz (der richtige Zaddit im Pelz!) herfam, ein Machiwort gegen die Schule that, sodaß setzt mit Nisse und Noth 61 da sind, von denen 50 in eine höhere Klasse versetzt wurden. 11 Zurückblieben. Die mit Lob Versechten erdielt se 1 Paar Schule und einen Gulden, die Bersetzten setzt Paar Schule und "/2 Gulden, die Sitzengebliebenen den "/2 Gulden allein (Herbei sei bemerkt, daß Ihr Leitartiselschreiber über die Alliance über die Sprache der polnischen Ausgewiesenen schlecht unterrichtet ist. Nicht 5% derselben sprechen polnisch. Mehr als 50% sprechen reines Deutsch, die kleinere Hälfte jüdzscheutsch!).

Faris. Wegen den so früh fallenden Feiertagen sind in den Badeorten, wie in den für den Landaufenthalt beliebten Ortschaften der Umgegend zeitweilige Oratorien errichtet worden, wie in Enghien, Sebres, Chaton, Saint Mande 2c. — Herr Lyon Caen, Prof. an der jurist. Fasultät, ist hier mit der Bertretung Frankreichs beim Consulat für Handelsrecht in Antwerpen beauftragt.

In Marfeiste (wo die jud. Bevölferung 1% beträgt) war unter 700 Choleratodesfällen nur 1 jud. Leiche. Ein fremder Jude, der erfrankt war, wurde geheilt.

In London wohnen jest ca 30000 russ. Juden, von denen die meisten als Schneider arbeiten, 15—18 Stunden täglich (Frauen 14 Stunden) für 2—4 Mark. Nur wenige Auserwählte kommen auf 40 M. die Woche — aber die Arbeit hält nicht das ganze Jahr an. Sie werden so anse genüt, weil sie mit dem kleinsten Lohn zufrieden sind, wenn zie nur Sabbath und Feiertage ruhen dürsen! Etwa 4000 von ihnen sind Schuhmacher, sür die häusiger Arbeit zu sinden ist. Biele arbeiten in Waterproof Fabrisen (eine sehr gesundheitsschädliche Arbeit) oder Pelz und Filzsabrisen.

macher. Die engl. Arbeiter sehen nicht gerade liebevoll auf biese ungebetene, billige Concurrenz herab.

singland. Die Bebfordschiere "Times" fordert die Juden auf, allgemeine Meetings zu veranstalten, um das ganze englische Bolf für die rumän. Juden zu interessiren. Rur vom Bolfswillen getragen, fönne und muffe ein engl. Minister fräftig auftreten.

**Feirmingham.** Die Ho. Weger und Sohn hier haben eine Montesiore-Feder in den Handel gebracht. Sie trägt das Porträt des Baroneis und die hebr. Worte צפורן ("Stift Jerusalems.")

In Kiew hat sich ein gewisser Rubinstein als Apostel bes Rabbinowitsch von Kischinef aufgethan, der schon fünfzehn Familien zum Uebertritt in's neue Israel verlockt baben will

In **Plonsk** wünscht der Gubernator Tscherkassow eine gr. kathol. Kirche. Bon allen Seiten regnet es Spenden dazu. Die jüd. Gemeinde steht voran (was sagt Rohling und die Bonisaciusdruckerei nehst Anhang dazu?) und geht sogar so weit, daß sie den nöthigen Baugrund kauft und schenkt; dazu noch 1000 Rubel für die Glocken! Der erbliche Ehrenbürger Koppelmann giebt 300 Rubel, schenkt aus seiner Fabrif alles nöthige Eisenwert, sowie die Kreuze, Säulen und Treppen!

Minsk. Frau Sara Sichowsky kaufte ein baufällig gewordenes Gebäude am alten Markte, ließ es aufbauen und gab allen darin Geschäftslocale in Erbpacht Habenden diese Läden für kleine Ratenzahlungen als Eigenthum. Auf dem Hose des Gebäudes ließ die edle Frau ein Beth hamidrafch bauen, in welchem sie einen Gelehrten auf ihre Kosten lernen und einen andern Hagadavorträge halten läßt.

In Deffa hatten Diebe am letten Rosch-haschono-Fest unter den Fenstern einer Synagoge ein Bündel Stroh angezündet, so daß der Rauch durch die offenen Fenster der Franen-Gallerie eindrang. Der blinde Feuerlärm rief eine große Banit unter den Frauen hervor, alles ftürzte nach ben Ausgängen, viele wurden zu Boden geworfen, eine Frau erdrückt, die meisten aber im Gedränge von den Strolchen ihrer Schmuckgegenstände (goldene Uhren, Ketten, Ohrgehänge) beranbt.

Constantinopel. Wie der "Pol. Corr." mitgetheilt wurde, schwebt zwischen den Bereinigten Staaten und der Pforte eine diplomatische Differenz. Der Gouverneur von Jerusalem hat von dort mehrere amerikanische Juden auf Grund der Berordnung, welche die Niederlassung ausländischer Juden im ganzen Reiche, mit alleiniger Ausnahme Jerusalems, gestattet, ausgewiesen und die Pforte, dei welcher der amerikanische Gesandte Wr. Cox dieserhald protestirte, hält diese Wahregel ausrecht. Mr. Cox macht jedoch geltend, daß die Regierung der Bereinigten Staaten die Rechtsversbindlichkeit der erwähnten Berordnung nicht anzuerkennen verwögen, weil dieselbe sich im Widerspruch zu ihrer mit der Türkei abgeschlossenen Convention besinde, kraft deren allen ihren Bürgern ein absolutes Niederlassungsrecht in der Türkei zugesichert worden ist.

Konstantinopel. Ein Berein von Sephardim hat einen Klub gebildet, um sich im Türkischen zu befestigen. Es darf nur türkisch gelesen und gesprochen werden. Das ist der erste Ansturm gegen die Lingua franca.

Auf Befehl bes Sultan sind alle Einwände gegen die Erbauung einer Spnagoge für österr. Juden hier fallen gelassen worden.

Bombay. 12000 Juden wohnen in britisch Indien, bavon die Mehrzahl bier.

Fernsalem. Den Borwurf, daß wohlhabende und in Anjehen siehende Rabbiner den Missionsarzt consultiren, weil er umsonit zu haben ist, verstärtt ein Corr. des "Haben ist, dass außerdem von den Hilfsgestdern das Fett abgeschöpft und von jüd. Bereinen, damit ihnen nicht in die Karten gegudt werde, christl. mit der Mission in Berbindung stehende Aerzte angestellt werden.

Wir die hiefige Cultusbeamtenftelle wird möglichft zum 1. Januar 1886 ein gut begabter Cantor geprüfter Lehrer, auch gleichzeitig im Stande ift, bei Gelegen: heit eine freie Rede zu halten. das Gehalt ift auf 1800 bis 2000 mf. und ca. 200 - 300 Mart Nebeneinfünfte jährlich festgesett Der Bornisende der Spinagogengemeinde zu Butow: 2. Cohn. Gultusbeamten ei der Gemeinde zu Reet I.=M. ift noch immer vacant. Gehalts einnahme 900 Mf. Antritt zum 1. October er. Meldungen unter Einreichung der Atteste bei dem Borstande

Die Stelle eines Lehrers an ber israel. Schule zu Hagenbach, fonigl. Bezirksamts Germersheim, mit welcher ber Dienft eines Borfängers in der Synagoge und eines Schächters verbunden ist, ist in Erledigung gefommen und wird mit solgenden Bezügen zur Bewerbung

ausgeschrieben: 1. Gehalt aus der Ge-350 M. meindefasse 2. Gehalt aus der israel. 250

3. Beitrag aus Staatsfonds 180 Ferner: Summa 780 M. Gehalt als Vorfänger 200 " Ständige Theuerungs=

Bulage aus d. Cultustaffe 120 Wohnungsentschädigung, infolange keine Dienst= wohnung für den Lehrer

100 vorhanden ift 7. Anschlag der Cajualien, deren Eingang die Cultus = Gemeinde Ga= rantie leistet

Total: 1400 M. Außerdem hat der anzustellende den Garten beim Schulhause ohne Unichlag in Genuß

Bewerber um dieje Stelle haben re gehörig belegten Gefuche längftene bis 3. October 1. 3. einschlieflich bei dem unterfertigten Bürgermeisteramte einzureichen. Sagenbach, 9. September 1885.

Das Bürgermeisteramt: [2048

Meyrer.
melitische Cultusvorstand: Max Elkann.

In der hief. israelitischen Gemeinde ift die Stelle eines Religions lehrers, Schächters und Bor-beters fofort zu befeten. Figer Gehalt: 500 M., 3-400 M. Neben-Gegan: 300 dr., 3-400 dr. stock. verdienst Täbige Bewerber wollen sich beim Unterzeichneten melden. Leutershausen, 14. Sept. 1885, Der Cultus-Vorstand.

Guftav Gutmann.

Zur Hührung eines Haushaltes und Erziehung von 2 Kindern juche ich eine gebildete wirthschaftlich tüchtige Dame jum baldigen

D. Servos in Nachen.

Für mein am Sonnabend geichlof-fenes Geschäft fuche ich einen Lehrling aus anftandiger Familie gegen monatl. Bergütigung. Arthur Geegall

Roßleder-Fabrik Berlin, C. Jüdenstr. 37. Für eine junge Bermandte (Eng-

ländern), welche gute Schulbildung genoffen und über deren weitere Ausbildung ein gutes Zeugniß von ber Inftitute-Borfteberin in Gifenach bei mir (nebft Photographie) vorliegt, juche ich eine baffende Stellung, am liebsten als Gefellichafterin oder zur Be- Cuba ff. blaugrin, fraftig,

auffichtigung von Kindern. Fran E. Rosenheim, [2052 Moabit, Lübecferftr.2, pr.

Eine **Wärterin** (Jöraelitin), welche in einem Krankenhaufe als Aushilfswärterin thätig war, sucht eine passender Stellung, entweder in einem Krankenhause, oder als Privatwärterin in einer Gemeinde gegen Bartgelb, oder bei einer Privat-person. Zeugnisse stehen zu Gebot. Kähere Auskunst ertheilt

Raufmann M. Jacobi, in Tübingen.

Soolbad und Traubenkurort Dürkheim a. d. hardt

Altona-Hamburg
Die einzige d
guelle von Par
umd Grennburg, auch zurückenten in Alten von Par
um Alten von 6 bis 12 Jahren,
auch zurückgebliebene, freundliche
Anfrahme. Sorgiältigste Erziebung umb beste Pstege bei mäßigem
Honorar.

Ludwig Strauss, Institutslehrer.

A.Cossmann, Deutz

Dampf Kaffeebrennerei Pampi Kuperbennetet empfiehlt feine Specialitäten Packung ½ u. ½ Ko. Paquete. Berfandt franco jeder Post und Bahnstation

Deutschlands.

Muf rod unter Aufficht Gr. Sochwürden Seren Rabbiner Dr. Frank in Coln.

Mit Rosch-haschana 5646 beginnt ber XXII. Jahrgang der hebräischen Wochenschrift:

gegeben von

Jacob Werber in Brody. Abonements: ganzjährig fl. 5 = darf 10 = fres. 12 = Rubel 4 = Mart 10 Schilling 10 = Dollar 4. Aldreise: 12030

Administration d. "Ibri Anochi"

Lehrling gesucht. Durch directen überseeischen Bezug billigst neuester Ernte vorzüglichste

Colonialwaaren, Delicatessen, Fische per Boft porto- u. zollfrei bort 1/2 Ko. Rm. und bei bekannt reellster Bediemung.

in Sädchen zu 21/1 u. 43/1 Ko. netto Mocca extraff. hochebel, Menado braun, groß= bohnigit, edel . . . . Ceylon-Perl hochseinst, Plantagen-Ceylon brillant 0.95 1.10 Gold - Java großbohnigft, 0.95 1.10 Perimocca ausgiebig, fein= 0.90 1.05 Java grun gang vorzüglich 0.85 1.00 Santosff.grün,fräftig,fchön Santos f. außgiebig, fräftig Campinos feinft. fräft. rein 0.80 0.95 0.70 0.90 Tafel-Reis extraff. 0.30, ff. 0.25,

roh gebr. Peri-Tapioca-Sago echt ofitind. 0.40
Sultan-Rosinen ohne Kerne 0.40
Mandeln jüße, beste, größte 0.85 1.10 1.35 Neuer Caviar prima Elbp. Ko. 5.00 Vollheringe neue Soll. 25 Boiff. 2.80 1.10 1.35

1.08 1.30

Fettheringe neue große 30 pr. " 2.80
Fettheringe neue ffeine 90 " 2.30

1.00 1.20

Brab. Sardellen edite befte reife Ko. 2.60
Fettheringe ff. neue mar. 30 p. 3. 300 0.95 1.10 Russ. Kronsardinen neue ff.
1.05 1.20 Rollmops ff. pit., v. Grät. 40 p. F. 3.25
Kiel. Bückl. größe ca. 45 Boittijt 3.25
Kiel. Bückl. 2.8ft. 6.00 p. 4 11.00 Gelee-Aal dider 1/2 F. M. 3.50 p. Boifi. 6.00

Anchovis cditc<sup>1</sup> 13: W. 2.00 1/13: 3.50

Stearinkerzen ji. 4r, 5r, 6r, p. 10 Batt. 6.00 0.75 0.86 Familienthee extra ff. ichwarz

Größeren Abnehmern und Sandlern billigst. Bollftandige Breisliften gratis und france.

E. H. Schulz in Altona h. Hamburg. Ctabl. 1864. Bor Rachahmer gewarnt! Altona-Hamburg. Dampf-Caffee-Brennerei u. Feigen-Caffee-Fabrik.

Die einzige directe Bezugs-uelle von Pargaer, Corfuer

אתרוגים, לולב הדסים

in feinstergewähltesterWaare ist das seit 16 Jahren bestehende strengsolideGrosshandlungshaus

G. Singer in Triest.

Achawa Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger israelit. Lehrer. Lehrer. Wittwen und Waisen in Deutschland.

Einladung zur sechsten ordentlichen Generalversammlung am Montag, 28 September 1885,

Nachmittags 24/2 Uhr i. Realschulgeb. d. isr. Gemeinde, (Rechneigrabenstrasse 14) zu Frankfurt a. M. Die Verwaltung.

Haar=Arbeiten

Reueste haar-, Tull-Scheitel, mit Stion-haar, per St. 15 M, ferner haar-Scheitel auf Gros de Naples Administration d. "Ibri Anochi"
Brody, Galizien, Desterreich.
Für ein jild. Mädchen, Mitte
30er Jahre, selbstftändiges
Geschäft betreibend n. schönes
Baarvermögen besitzend, wird passende Partie gesucht.
- Prosessonier, Vielbstftändiges
Bairvermögen besitzend, wird passende Partie gesucht.
- Prosessonier, Vielbstnabellen, Vielbstnabellen, von beste Aussilikung der Ansteilen, von Berlangen seinde ich Muster, auf Verlangen seinde ich Muster, damit sich der Künfer von Ieru. s. w. nicht ansgeschlossen.
Offerten sub "Glück" Art. 5 an die wohll. Exp. d. Bl. [2043] Brieffaften der Redaftion.

Jugerats ist die Redaction nicht verantwortlich. Aal und Caviax ift Jeraeliten verboten.

Auf mehrfache Anfragen. Die vollen Reisetosten werden schwerlich erstattet; übrigens ift das Zu= standekommen noch fraglich, da die Betheiligung bisher schwach; es müßten doch mindestens 40—50 fest zusagen.

C. R. A. und C. in R. wird ver= wendet werden; in den letten Rummern fonnten wir nur Ge-dichte, die mit den Festen in Zufammenhang standen, verwerthen.

L. in K. Warum Ihr Gedicht zu fragen Sie. Weil darin folgender

Die unere Stimme ruft ihm 3u: "Wie jehe bait Du gefehlt 2"— Es thut ihm leid, jedoch 26!— hu!— Sein Derz ift ishon gefählt. Nun ift ein Zehntel Ihres Wunsches

erfüllt.

G. in W. D. in B. Gur diefe Dr. zu spät eingetroffen, kommt in die nächste. — Desgleichen die "Erwi-derung" auf den jüngsten Artikel "Aus Heffen".

Die nachfte Rummer erscheint d. Laubhüttenfestes wegen als Doppel-Der. erft nach dem Fefte.

Der heutigen Nummer liegt bei: "Familien-Blatt" "Litte= ratur-Blatt" und "Spenden=

Die Erneuerung des Abonnements auf das IV. Quartal bitten wir rechtzeitig por dem 1. October vorzunehmen, da wir fonst für Nachlieferung der Doppel-Nummer 40 und 41 nicht einstehen konnen. Im neuen Quartal erscheinen neben dem Roman "Berfohnt" zwei neue Grzählungen: "Interconfessionell" von Dr. A. Chrentheil u. "Die Prinzessin" von Agathe Meifels; auch Abhandlungen über Freimaurerthum, Logenwesen von einem Eingeweihten.